## Nº 273.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Sonnabend, ben 14. November 1829.

Angekommene Fremde vom 12. November 1829.

Hr. Kaufmann v. Gizneti aus Konigsberg, I. in No. 143. Ruhndorf; Hr. Gutebesitzer v. Roczorowski aus Gofzeierzun, Fr. Gutebesitzerin v. Storzewska aus Kopafzewo, I, in No. 165. Wilhelmöstraße.

Bekanntmachung.

Daß der Bürger und Wittwer Marzeell Flatkowski und die Wittwe Marianna Lutz geborne Chwalkowska, beide hier durch den Vertrag vom 29. Sepztember d. J. vor Eingehung der Ehe die Gemeinschaft der Güter und des Erwerzbes unter sich ausgeschlossen haben, wird hiermit bekannt gemacht.

Pofen den 11. October 1829. Abnigl. Preuß. Land Gericht.

#### Obwieszczenie.

Że obywatel i wdowca Marcell Fiałkowski i wdowa Maryanna z Chwalkowskich Lutz przez układ z dnia 29. Września b. r. przed wniściem w małżenstwo wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli, podaie się ninieyszem do wiadomości.

Poznań d. 11. Października 1829. Król, Pruski Sąd Ziemiański, Subhastations-Patent.

Muf den Antrag eines Mealglaubigers soll bas hieselbst in der Wronkerstraße unter No. 301. belegene, zur Nachlaß= Masse des verstorbenen Ober=Galz=Inspettor Carl Ludwig Maschwitz gehörige, gerick tlich auf 6115 Athl. 11 fgr. 8 pf. abgeschäfte Grundsück im Wege der nothwendigen Subhastation bffentlich an den Meisibietenden verkauft werden.

Die Bietunge-Termine find auf ben 3. October c.,

ben 5. December c. und ben 27, Februar 1830,

wovon der letzte peremtorisch ist, jedesmal Vormittags um 9 Uhr in unserm Partheien-Zimmer vor dem Ober-Landes-Gerichts-Affessor Mandel angesetzt, zu welchem wir Kaussustige mit dem Bemerken einladen, daß dent Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Hindernisse einkreten, und die Lape und Bedingungen jederzeit in unserer Registratur eingeschen werden können.

pofen den 16. Juli 1829. Ronigl. Preuß. Land=Gericht.

Patent subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego nieruchomość tu na Wrocławskieży ulicy pod Nr. 301. położona, i do pozostałości zmarłego Nadinspektora solnego Karola Ludwika Maschwitz należąca, sądownie na 6115 tal. 11 sgr. 8 den. oszacowana, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu przedaną być ma.

Termina licytacyine
na dzień 3. Października
na dzień 5. Grudnia r. b.
na dzień 27. Lutego 1830.

z których ostatni zawity, wyznaczony zawsze przed południem o godz.
9. w naszéy izbie dla stron, przed
Assessorem Sądu Nadziem. Mandel,
na który ochotę kupna maiących, z
tém oznaymieniem wzywamy, iżnaywięcéy daiącemu przybitém będzie, ieżeli prawne przyczyny na
przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki zawsze w registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Poznań d. 16. Lipca 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemianski.

Nachbem über bas Bermogen bes bie= felbft verftorbenen Gutebefitere und Schaß=Directors, Marcus Bincent von Chmielewsti, ber erbschaftliche Liquida= tions-Prozeß eröffnet worden, fo werden alle biejenigen, welche Gelb, Pratiofa, Dofumente ober Briefichaften bes Gemeinschuldners binter fich haben, aufge= fordert, nicht bas Geringfte bavon an beffen Erben gu verabfolgen, vielmehr und bavon fofort treulichst Ungeige gu machen, und Diefe Gelber, Effetten ober Briefschaften mit Borbehalt ihres Rechts an unfer Depositorium abzuliefern, wi= brigenfalls die geleiftete Zahlung ober Ausantwortung als nicht geschehen er= achtet und jum Beften ber Daffe ander= weit beigetrieben werben wird.

Diejenigen, welche bergleichen Sachen oder Gelber verschweigen oder zurückbehalten, haben überdem noch zu gewärtigen, daß sie ihres daran habenden Pfand- oder andern Rechts für verlustig erklärt werden.

Bromberg ben to. September 1829. Ronigl. Prenf. Landgericht.

Gdy nad maiatkiem tutey zmarkego dziedzića dóbr i dyřektora skarbu, Marka Wincentego Chmielewskiego process sukcessyino likwidacyiny otworzony został, więc zapozywaią się ninieyszém wszyscy ci, którzy pieniądze, pretiosa, dokumenta lub skrypta iakowe do spadkodawcy należące, posiadaią, aby nic z takowych sukcessorom tegoż niewydawali, owszem nam natychmiast wierne doniesienie uczynili i takowe effekta, pieniądze lub skrypta z zastrzeżeniem sobie mieć mogących do tychże praw im służących, do naszego depozytu złożyli, w przeciwnym bowiem razie nastąpiona wypłata lub wydanie tych, za nienastąpione uważanem i na dobro massy powtórnie ściągnionem zostanie.

Ci, którzy podobne pieniądze lub rzeczy zataią, albo téż ù siebie zatrzymaią, spodziewać się procz tego mogą, iż wszelkie prawa zastawne lub inne im służące utracą.

Bydgoszcz d. 10. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Subhaftatione Patent.

Zum Verkauf bes im Juowraclawschen Areise belegenen, dem Franz v. Mieczstowski gehörigen, und auf 29,886 Rthl. 3 sgr. 4 pf. abgeschätzten Aitter=Guts Tuczno No. 297. stehen im Wege ber sothwendigen Subhastation die Vietungszermine auf

den 30. September 1829, den 30. December 1829, und der peremtorische Termin auf den 6. April 1830,

Wormittags 9 Uhr vor bem herrn Dber-Landes-Gerichts-Affessor Boltz an hiefiger Gerichtsstelle au.

Die Tape kann gu jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Bugleich werden die ihrem Anfenthalte nach unbekannten Personen, als:

1) der Befitzer bes Guts Tuczno, Frang v. Mieczkowefi,

2) die Realglaubigerin Beate hennes mener,

3) ber Mealglanbiger Johann v. Gorski, anfgefordert, die obigen Termine felbst oder durch Mandatarien, wozu ihnen die Justiz-Commissarien Masalski, Schöpste und Schulß vorgeschlagen werden, wahrzunehmen, widrigenfalls dem Meistenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Lbschung der sammttichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der

Patent subhastacyiny.

Do sprzedaży wsi szlacheckie y Tuczna No. 297. w powiecie Inowrocławskim położone y, Franciszkowi Mieczkowskiemu należące y wraz z przyległościami, która według taxy landszaftowe y natal. 29886 śgr. 3 fen 4 oszacowano, są w drodze konieczne y subhastacy i termina

na dzień 30. Września 1829. na dzień 30. Grudnia 1829. termin zaś peremtoryczny

na dzień 6. Kwietnia 1830. zrana o godzinie 9. przed Ur. Voelz assesorem Sądu Ziemiańskiego, w mieyscu wyznaczone.

Taxa każdego czasu w Registratu-

rze przeyrzaną być może.

Zarazem zapozywaią się z pobytu niewiadome osoby, iako to:

1) dziedzic dóbr Tuczna Franciszek Mieczkowski,

2) wierzycielka realna Beata Hen,

nemeyer,

3) wierzyciel realny Jan Górski; aby w terminach powyżéy wzmiane kowanych końcem strzeżenia swych praw, albo osobiście lub przez prawnoważnych mandataryuszów, na których im się Kommissarze Sprawiedliwości tuteysi Rafalski, Szepke i Szule przedstawiają stawili, w przeciwnym bowiem razie, dobra więcewy dającemu nietylko przysądzone, lecz oraz po sądowém złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadają-

lettern, ohne baff es gu biejem 3weck ber Production bes Instruments bedarf, verfügt werden foll.

Bromberg den 30. April 1829. Kbnigl, Preuß. Landgericht. cych pretensyy, a mianowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów, nakazanem zostanie.

Bydgoszcz d, 30. Kwietnia 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Jum bffentlichen Verkaufe bes zu Betsche, Meseritzer Kreises, gelegenen August Wittchenschen Grundstücks an den Meistbietenden haben wir, da sich kein Käufer gemelbet hat, einen anderweiten Termin auf den 9. Januar 1830 hier angesetzt, zu welchem wir Räufer einfaben.

Die Tare, welche 536 Athl. beträgt, und die Raufbedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Meferig ben 28. September 1829. Ronigl, Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Po publicznéy przedaży gospodarstwa Augustyna Wittchen wmieście Pszczewie, Powiecie Międzyrzeckim leżącego, wyznaczony został powtórny termin, ponieważ się w przeszłym nikt z kupuiących nie zgłosił, na dzień 9. Stycznia 1830 r. który się tu odbywać będzie.

Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem. Warunki kupna i taxę, która 536 tal. wynosi, można w Registraturze naszey przeyrzeć.

Międzyrzecz d. 28. Wrześn. 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Der Landgerichts : Rath Braun hat mittelft Bertrag vom 16. Juli d. I mit feiner Chefrau Emilhe geborne Wägener bie bier bestehende Gutergemeinschaft ausgeschlossen.

Krotoschin den 1. October 1829.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Wielmożny Braun Sędzia Ziemiański na mocy układu przedsłubnego z dnia 16. Lipca r. b. z małżonką swoią Emilią Waegener wspólność maiątku wyłączył.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione : Patent.

Die hiefelbst unter No. 290. und 291. belegene, der Wittwe Peter Salamon zugehörige Besitzung, welche nach der gerichtlichen Tare auf 650 Athl. 15 fgr. gewürdigt worden, soll auf den Antrag des Gläubiger Zink bffentlich verkauft werden.

Im Auftrage bes Königl. Land = Ges richts Schneibemuhl haben wir hiezu eis nen peremtorischen Termin auf den 4. Januar 1830 früh 9 Uhr allhier ansgesetzt, und laden zu demselben Kauflustige, Besitz und Jahlungsfähige mit dem Eröffnen vor, daß der Meistbietens de den Juschlag gewärtigen kann.

Die Zare kann zu jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Schonlanfe ben 2. September 1829.

Ronigl. Preuß Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Osiadłość pod Nr. 290 i 291 tu w mieyscu położona wdowie starozakonnéy Piter Salamon należąca, sądownie na tal. 650 sgr. 15 oceniona, ma być na żądanie wierzyciela Zynk

publicznie sprzedana.

W skutek polecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Pile, wyznaczywszy w tym celu termin zawity na dzień 4. Stycznia 1830. o godzinie 9. zrana w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, zapozywamy więc chęć kupna, zdolność posiadania i zapłacenia maiących nań ninieyszem z tem nadmieniemem, iż naywięce daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa w Registraturze naszéy zawsze przeyrzaną być może.

Trzcianka d. 2. Września 1829. Królew. Pruski Sąd Pokoju. Subhaftatione = Patent.

Gemäß Auftrag bes Königlichen Hochlöblichen Land-Gerichts zu Fraustadt soll
das in der Stadt Gostyn unter No. 222.
am Viehmarkte belegeue, der Marianna
Lopinska zugehörige Wohnhaus (Hötel
de Posen) nebst den dabei belegenen
Stallungen, einer Scheune und einem
Obste und Gemüse-Garten, nach der gerichtlichen Taxe auf 2067 Athl. abges
schäft, auf den Antrag eines Kealgläubigers an den Meistbietenden im Wege
der nothwendigen Subhastation öffentlich verkauft werden, und die VietungsTermine sind auf

ben 7. Januar 1830, ben 10. März 1830, und der peremforische Termin auf

Den 13. Mai 1830, Bormittags in unserm Geschäfts-Locale angesetzt. Besitzschigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine die Grundstücke dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Die Tage, so wie die Berkaufsbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingezehen werden.

Jeder Kauflusiige ist verpflichtet, eine Caution von 150 Athl. im Licitations= Termin pro licito zu deponiren.

Goffin den 15. October 1829. Kbnigl. Preuß. Friedensgericht Patent Subhastacyiny.

Wskutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź domostwo tu w Gostyniu pod No. 222. (Oberza Poznańska) przy targowisku sytuowane, Maryannie Lopińskie należące, wraz z przyległemi do niego stayniami, stodołą i ogrodem, na 2067 tal. sądownie otaxowane, na wniosek kredytora hypotecznego naywięce dającemu publicznie w drodze konieczney subhastacyi sprzedane i w tym celu termina licytacyjne

na dzień 7. Stycznia 1830, na dzień 10. Marca 1830, a termin peremtoryczny

na dzień 13. Maia 1830, przed południem w naszey izbie są.

dowéy wyznaczony został.

Zdolność do posiadania maiący uwiadomiaią się o terminach tych z tym oznaymieniem, że nieruchomości te w ostatnim terminie naywięcey daiącemu przybite zostaną i na późniey zayść mogące licyta zwazać się nie będzie, skoro przeszkody prawne do tego powodować nie będą.

Taxa i warunki sprzedaży w Registraturze naszéy każdego czasu przey.

rzane bydź mogą.

Każdy do licytacyi przystępuiący obowiązany iest 150 tal. kaucyi w terminie licytacyinym pro Licito zło-żyć.

Gostyń d. 15. Października 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu. In Commission erhielt und empsiehlt als etwas ganz Vorzügliches: 1805r haut Barsac à 1 Athl. 10 sgr., alten Franzwein à 20 und 25 sgr., rothen Portwein à 1 Athl. 15 sgr., Dry Madeira à 1 Athl. 10 sgr., Arrac de Goa à 1 Athl. 15 sgr., feinen Jam. Rum à  $22\frac{1}{2}$  fgr., Posen, 1829 J. Tråger.

Bei Unterzeichneter, in bem Keller No. 1. unter bem Rathhause, find so eben mit ber Post angekommen, frische Neunaugen à 2 fgr. pro Stuck, wie auch guter Raucherbernstein à 5 fgr. pro Pfund. Reanette Brod.

the state wastern to the state of the

Das Lood 47878, 5te Rlaffe bofter Lott., ift mir abhanden gefommen. 5. 3. Rehfifch, Unt. E., Schuhmacher-Strafe No. 127.

后便 16年 國軍 19年 19

La product the artist of the control